# OREDOWNIK PUBLIC

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE.

361. Postępowanie upadłościowe. Co do majątku kupca Bolesława Pruskiego w Chojnicach wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 6.4. 1927. o godz. 10 przed poł. postępowanie upadłościowe.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. adwokata Buraczyńskiego w Chojnicach.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie naj-później do dnia 27. 4. 1927 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 172 utawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 6 maja 1927r. o godz. 10 przed połud.--, zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 27. 5. 1927 r. o godz. 10 przed południem.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 27. 4. 1927 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem czy przysługują im ja-kie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Sad Powiatowy w Chojnicach.

362. W sprawie upadłościowei nad majątkiem Józefa Zadańskiego kupca z Wąbrzeźna obecnie zamieszkałego w książkach, wyznacza siś termin dla odbycia zgromadzenia wierzycieli na dzień 21 maja 1927 r. o godz. 11 przedpołudniem. W niżej oznaczonym sądzie pokój liczba 8, a) celem zbadania i ustalenia dodatkowo zgłoszonych wierzytelności, b) celem złożenia sprawozdania zawiadowcy.

Wąbrzeżno, dnia 10 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

W sprawie upadłościowej, kupca Jana Haidla z Wąbrzeżna wyznacza się termin dla odbycia zgromadzenia wiarzycieli na dzień 21 maja 1927 r. o godz. 12 w południe w niżej oznaczonym Sądzie pokój liczba 8, a) celem zbadania i ustalenia dodatkowo zgłoszonych wierzytelności, b) celem złożenia sprawozdania zawiadowcy.

Wąbrzeźno, dnia 10 marca 1927 r.

Sad Powiatowy.

364. W sprawie upadłościowej Franciszka Czarneckiego kupca z Wabrzeźna, wyznacza się termin dla zgromadzenia wierzycieli na dzień: 21 maja

1927 r. o godz. 10 przedpołudniem, w niżej oznaczonym Sądzie pokój 8, a) celem zbadania dodatkowo zgłoszonych wierzytelności, b) celem wyboru innego zarządcy w miejsce Jana Lewandowskiego dla wierzytelności Banku Ludowego i kupca Deręgowskiego. c) złożenia sprawozdania zawiadowcy.

Wąbrzeźno, dnia 10 marca 1927 r.

Sad Powiatowy.

365. Wywołanie. Frieda Krause w Dzałdowie zastąpiona przez adwokata Dr. Weselika w Działdowie wniosła o wywołanie spalonego listu hipotecznego z dnia 23 czerwca 1917 opiewającego na kwotę 3000 mk. przekazanej reszty ceny kupna oprocentowanych po 5, od dnia 1 kwietnia 1917 zapisanych w księdze wieczystej Kranosłąka tom IV. karta 104 w dziale III pod liczbą 5. Posiadacza wpomnianego dokumentu wzywa się by najpóżniej w terminie wywoławczym wyznaczonym na dzień 24 czerwca 1927 o godz. 11. przed podpisanym sądem pokój nr. 28 zgłosił swe prawa i przedłużył dokument w przeciwnym razie nastąpi pozbawienie mocy dokumentu.

Działdowo, dnia 30 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

### PUBLICZNE DORĘCZENIA i WYWOŁANIA.

366. Wywołanie. Właściciel ziemski Stefan Różycki zam. w Wlewsku powiatu brodnickiego przy oświadczeniu gotowości zdeponowania kwoty przypadającej wierzycielom po przerachowaniu wierzytelności po myśli rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych na 18340/2 skali § 2 cytowanego rozporządzenia, podał wniosek o wywołanie po

myśli § 1171 k. c.

1. Katarzyny z Hinzów Krezimon,

2. Marcina Krzesińskiego z Glinek,

3. Józefiny Szczawińskiej.

4. Leonardy vel Leokadji z Szczawińskich Zgliczyńskiej.

5. Walentego Hinca z Nowegomiasta,

6. Apolonji Kliniewskiej vel Klinieckiej z Dziembachowa, gm. Białoszewy, pow. Sierpski, ad 2 do 6 spadkobierców Agnieszki. dla których jest zapisana hipoteka w dz. III pod nr. 3 w księdze wieczystej Zalesie karta nr. 20 i to dla wierzycielki

ad 1. w kwocie 166,43 mk. niem. ad 2. w kwocie 52,53 mk. niem.

ad 3. w kwocie 41,55 mk. niem.

ad 4. w kwocie 41,55 mk. niem.

ad 5. w kwocie 15,40 mk. niemad 6. w kwocie 15,40 mk. niem.

Wzywa się wyżej wymienionych niezna-nych wierzycieli hipoteki aby najpóźniej w terminie wyznaczonym na dzień 31 maja 1927 r. o godzinie 9 w tut. Sądzie Powiatowym pokój nr. 33 zgłosili

swe prawa do owej hipoteki pod zagrożeniem że po zdeponowaniu przypadającej po przerachowaniu kwoty będą mogli żądać swego zaspokojenia tylko ze zdeponowanej kwoty zamiast gruntu i że to prawo wygaśnie jeżeli w eiągu trzydziestu lat po wydaniu wyroku wykluczającego nie zgłoszą się w urzędzie Depozytowym w Lidzbarku.

> Lidzbark, dnia 11 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

Wyciąg ze skargi Juljan Wi1kowski z Bietowa poczta Lubichowo, powiat Starogard, działając przez pełnomocnika adwokata Stankiewicza w Starogardzie skarży posiedziciela Pawła Pałubickiego ze Steklina, obecnie niewiadomego miejsca pobytu, żądając przerachowanie wierzytelności z tytulu reszty ceny kupna w kwocie 4.500 marek i zabezpieczającej tę wierzytelność hipoteki zapisanej na nieruchomośći Stoklin tom I karta 13 w oddziale 3 pod nr. 5 na 1071. 14 zł. z 500 odsetkami od dnia 1. lipca 1924 oraz zasądzenia pozwanego na zapła-cenie powodowi kwoty 107. 11 zł. z tytułu zaległych odsetek za czas od 11. 7. 24. do 30. 6. 1926. i zezwolenie na wpis w księdze gruntownej co do przeliczonej hipoteki.

Powód wzywa pozwanego, aby obrał sobie adwokata, mającego prawo stawania przed sądami ziem zachodnich i stawił się w jego osobie na rozprawę przed Wydziałem cyw. II Sądu Okr. w Starogardzie dnia 23 maja 1927 r. o godz. 9 przed południem w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie w sali

nr. 16.

Niniejszy wyciąg ze skargi podaje się do wiadomości jako doręczenie publiczne.

Starogard, dnia 21. stycznia 1927 r. Wydział cywilny II Sądu Okręgowego.

### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

368. Niernchomość położona w Grudziądzu i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Grudziądz, karta 1249 i 1402 na imię Anastazy Ziętarski w Grudziądzu zostanie w drodze wykonania przymusowego dnia 18 maja 1927 r. o godz. 11 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 2. Wmiankę o przetargu zapisano w księdze grunto-wej dnia 19. I. 1927 r. Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Grudziądz, dnia 7. 3. 1927 r. Sad Powiatowy. 369. Uchwała. Na wniosek Komunalnego Banku Kredytowego w Poznaniu.

Przeciw Hermanowi Laskowskiemu i żonie jego Auguście z domu Bank dawniej w Grudziądzu obecnie miejsce pobytu nieznane dłużni. Zarządza się dla zaspokojenia roszczenia w kwocie 661 zł. 14 gr. z 15 procent odsetkami:

od 82. 64 zł. od 1. 2, 25. od 82. 64 zł. od 1. 5. 25. od 82. 64 zł. od 1. 8. 25. od 82. 66 zł. od 1. 9. 25. od 82. 64 zł. od 1. 2. 26. od 82. 64 zł. od 1. 5. 26. od 82. 64 zł. od 1, 8. 26. od 82. 64 zł. od 1. 9. 26.

służącego wierzyciel na zasadzie wykonalnego wyroku Sądu Okręgowogo w Grudziądzu z dnia 16. 12. 1926 przymusowy przetarg nieruchomości w Grudziądzu połozonej, w księdze gruntowej Grudziądz to, 86 karta 1928. na imię Hermanna Laskowskiego i jego żony Augusty Laskowskiej wpisanej.

Niniejszą uchwałę należy uważać za zajęcie nieruchomości wyżej oznaczonej na rzecz wierzyciela.

Grudziądz, dnia 17 marca 1927. Sad Powiatowy.

370, Przetarg Przymusowy. Nieruchomość położona w Kłodnie w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Kłodno karta 1 na imię Józefa Jaździewskiego zostanie dnia 30 czerwca 1926r. o godz. 9 przed południem wysta-wioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie po-

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gru-

towej dnia 29 września 1926r.

Niniejszym wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóżniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania. prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uzwględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale odsetkach kosztach wypowiedzenia i kosztów sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeń-

stwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargwi, wzywą się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskania ceny kupna.

> Kartuzy, dnia 31 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

371. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Puzdrowie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Puzdrowo karta 74 na imię Walerjana Sobisza i tegoż żony Albiny z Neubauerów zostanie dnia 14 lipca 1927 r. o godzinie 9 przedpoł. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 7.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 10 marca 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupua dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do prokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

> Kartuzy, dnia 31 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

372. Uchwała. Znosi się postępowanie zmierzające do przetargu przymusowego nieruchomości Nosek tom 1 karta 15 której zapisanym właścicielem jest Stanisław Bartnicki rolnik w Nosku, ponieważ wierzyciel komunalny Bank Kredytowy w Po-znaniu, na którego wniosek zostało to postępowanie wdrożone, cofnął wniosek swój o przetarg przymusowy.

Termin do przetargu wyznaczony na dzień 29

kwietnia 1927 r. wobec powyższego upada.

Lidzbark, dnia 26 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

373. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Małem Pacołtowie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Małe Pacołtowo karta 30 na imię Francusko Polska Spółka Drzewna "Frankpol" Tyszkiewicz de Junien Sarnecki i Ska, Spółka komandytowa w Warszawie, o łącznej powierzchni 2 h 74a 23 m stanowiąca tartak ze stolarnią kotłem domem dla maszyn placem na deski i kuźnią, szopa ze stodoła, szopę na deski chlew ze szopą, dom mieszkalny z podwórzem i ogrodem, wozownią, stajnią, oborą i chlew wartości użytkowej 3180 zł. zostanie dnia 21 czerwca 1927 r. o godzinie 10 przed połudn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 10.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 28. 2. 27 r.

Nowemiasto, dnia 16 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

374. Przetarg przymusowy Nieruchomość po-łożona w Malem Pacołtowie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Małe Pacołtowo Tom I karta 26 i 28 na imię Otylji Kurlikowskiej łącznego obszaru 30 a 24 mgu stanowiąca podwórze z zabudowaniami a to dom mieszkalny, dom mieszkalny dla komorników, stajni i spichlerza wartości użytkowej 4285 złotych, roczna kwota podatku domowego 150 zł.: 90 gr. zostanie dnia 19 lipca 1927 o godz. 10 przed południ wysta-

wioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 10.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 22. 9. 1926 r. — 10. 2. 1927 r.

Nowemiasto, dnia 16 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

375. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Minikowie i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Minikowo karta 113 na imię małżonków Franciszka i Bronisławy z Juhnków Mazalonów mocą wspólności majątku zostanie dnia 21 lipca 1927 r. o g. 9 przed połudn. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokòj nr. 10.

Realność składa się z nieruchomości chałupniczej z zabudowanem podwórzem o obszarze 1,00,40 ha. 0,54 talarów rocznej wartości użytkowej i 24 mk. wartości względem podatku budynkowego – nr. matrykuły art. 90. nr. 80 księgi podatku budyn-

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 26 lutego 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostana wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawie-szenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomośći, tylko do uzyskanej ceny knpna. - 1. K. 2. 27.

> Tuchola, dnia 21 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

376. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Linji, pow. Wejherowo i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Linja, tom III. karta 47 i 49 na imię Anny Kreft z d. Labuda z Linji zostanie dnia 1 czerwca 1927 r. o godz. 1 po południu wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 7.

Nieruchomość ta składa się z domu, stajni, stodoły, podwórza, roli i pastwiska o ogólnym obszarze 5.22.10 ha i jest zapisana w matrykule podatku gruntowego pod Nr. 57 i w księdze podatku domowego pod Nr. 60, Wartość użytkowa oznaczona jest

na 12 – mk. a czysty dochód 0,79 talarów.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 15 7 1925 r.

Niniejszym wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidcznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uzwględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych rozszczeń w kapitale. odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda,

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna,

Wejherowo, dnia 14 marca 1927 r.

Sad powiatowy.

## LISTY HIPOTECZNE.

377. Wyrokiem wykluczającym z dnia 5 lutego 1927 r. został pozbawiony mocy prawnej list hipoteczny wystawiony w dniu 11 kwietnia 1900 r. dla hipoteki zapisanej w księdze gruntowej Czersk karta 105 w oddz. III. pod Nr. 34 na rzecz kupca Jana Manikowkiego w Czersku w kwocie 3000 Mk.

Czersk, dnia 23 marca 1927 r.

Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

378. W rejestrze handlowym dział A pod nr. 902, zapisano dziś firmę C. M. Powaławski. Właścicielką firmy jest Joanna Powaławska z Grudziądza.

Grudziądz, dnia 3 grudnia 26 r.

Sad Powiatowy.

### ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

379. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych zostało zapisane, 1. że rolnik Michał Kossmann i żona jego Helena z Kwarciannych z Górzna powiat Brodnica, kontraktem małżeńskim z dnia 16 listopada 1926 r.

2. rolnik Jozef i Otylia z Urbańskich małż. Markowscy z Miesiączkowa powiat Brodnica, kontraktem

małżeńskim z dnia 4 listopada 1926 r.

3. chałupnik Piotr i Marta z Malinowskich małż. Biegańscy z Gaju Grzmięcy powiat Brodnica kontraktem małżeńskim z dnia 18 maja 1926 r.

4. kowal Stanisław i Marjanna z Siedleckich małż. Ulatowscy w Górznie powiat Brodnica. kontraktem małżeńskim z dnia 18 października 1926 r.
5. robotnik Józef i Helena z Fettków małż.

Bielawscy z Kamienia powiat Brodnica, kontraktem

małżeńskim z dnia 11 marca 1926 r.

6. posiedziciel Juljan i Marjanna z Trzyńskich małż. Witkowscy w Konojadach powiat Brodnica, kontraktem małżeńskim z dnia 13 kwietnia 1926 r.

7. rolnik Bronisław i Klara z Głodowskich małż. Kozikowscy w Zbicznie powiat Brodnica, kontraktem małżeńskim z dnia 22 listopada 1926 r.

8. rolnik Adam i Józefa z Krajewskich małż. Jaskulscy z Miesiączkowa, kontraktem małżeńskim z dnia 20 listopada 1926 r.

9. rolnik Stanisław Pesta i żona jego Stefanja z Opalińskich 1 v. Walczakowa w Bobrowie, kontraktem małżeńskim z dnia 15 stycznia 1926 r.

10. rolnik Robert i Herta z Putschinów małżonkowie Szyłmann z Bobrowa, kontraktem małżeńskim z dnia 6 grudnia 1926 r.

11. rolnik Piotr i jego żona Ludwika z Jarzembowskich małż, Wiśniewscy w Kawkach, kontraktem małżeńskim z dnia 16 września 1926 r.

12. rolnik Henryk i Pelagja z Piotrowskich małż. Łopuscy w Sumówku, kontraktem małżeńskim

z dnia 27 kwietnia 1926 r. 13. rolnik Wojciech i Marja z Orzechów małż. Gniewek w Szczuce powiat Brodnica, kontraktem małż. z dnia 30 kwietnia 1926 r.

14. rolnik Aleksander i Leokadja z Hermannów małż. Grabowscy w Wichulcu, kontraktem małż. z dnia 10 sierpnia 1926 r.

15. rolnik Aleksander i Marjanna z Lewandowskich małż. Wiśniewscy w Janówku powiat Brodnica, kontraktem małż. z dnia 9 lutego 1925 r.

16. rolnik Franciszek i Leokadja z Kłosińskich małż. Bender w Zbicznie pow. Brodnica, kontraktem

małż. z dnia 17 grudnia 1926 r.

17. rolnik Antoni Karbowski i żona jego Pelagja z Wilkanowskich w Zastawiu pow. Brodnica, kontraktem małż. z dnia 11 marca 1927 r.

18. rolnik Bolesław i Honorata z Klimków małż. Wojtaś w Janówku kontraktem małż. z dnia

11 lutego 1927 r.

19. rolnik Franciszek i Marjanna z Komorowskich małż. Kowalscy w Lembargu, kontraktem małż. z dnia 9 listopada 1926 r.

20. rolnik Wacław i Stanisława z Moczadłowskich małż. Grabowscy w Górznie, kontraktem

małżeńskim z dnia 4 lutego 1927 r.

21 rolnik Czesław i Anna z Lewandowskich małż. Radkowscy w Janowku, kontraktem małżeńskim z dnia 25 listopada 1926 r.

22. rolnik Kazimierz i Władysława z Jasińskich małż. Gleba w Sumowie, kontraktem małż. z dnia

22 października 1924 r.
23 rolnik Piotr i Emilja z Nadolskich małż.
Strużyńscy w Grążawach, kontraktem małż. z dnia 19 lutego 1926 r.

24. rolnik Władysław i Leokadja z Brzozowskich małż. Szymańscy w Gaj Grzmięcy kontraktem małż.

z dnia 18 października 1926 r.

25. posiedziciel Stanisław i Wanda z Michałowskich małż. Wądołowscy w Gorczeniczce kontraktem małż. z dnia 6 grudnia 1926 r. 26. stolarz Feliks i Marja z Dudalskich małż.

Mączkowscy w Pokrzydowie, kontraktem małż. z dnia

9 grudnia 1926 r.

27. zagrodnik Stanisław i Maksyma z Preussów małż. Żurawscy w Wrockach, kontraktem małż. z dnia 28 października 1926 r.

28. rolnik Wojciech i Teofila z Zglinieckich małż. Dubilis w Sumowie, kontraktem małż. z dnia

8 listopada 1926 r.

29. rolnik Otton i Teresa Olga z Dittmanow małż. Wendt w Karbowie, kontraktem małż. z dnia 4 czerwca 1926 r. umówili ogólną wspólność mająt-

30. rolnik Wacław i Anastazja z Jankowskich b. owd, Kołpacka małż. Rudnicey z Lembarga, kontraktem małż. z dnia 29 listopada 1927 r. umówili ogólną wspólność majątkową, która po śmierci jednego z małżonków ustaje.

31. kupiec Franciszek i Berta z Stachewiczów małż. Szwarc z Brodnicy, kontraktem małż. z dnia

3 lutego 1927 r.

32. krawiec Stanisław i Leonora z Chmielewskich małż. Gajtkowscy w Zgniłobłotach kontraktem małżeńskim z dnia 11 grudnia 1926 r. umówili zupełny rozdział majątkowy z wykluczeniem prawa administracji i użytku męża.

Brodnica, dnia 1 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy